## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nic. 151. Montag, den 25. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 22. Juni.

herr Professor heesbee aus Umfterdam, fr. Brennerei = Infp. Soid aus Graubeng, I. in Do. 14 Magazinftr.; Sr. Pachter Rrafowski aus Chwalfowfo, I. in No. 30 Ballifdei; Frau Guteb. Pauly aus Bielewo, I. in No. 38 Gerberftr.; br. Safpeftor Lichtenberg aus Exin, Sr. Raufm. Rau aus Berlin, 1. in Do. 21 Bilh. Str.; fr. Pachter Ruczboreft aus Gorfa, I. in Do. 1 Damm; Sr. Seque: ffer Grafmann und fr. Partit. b. Dembinefi aus Jaftorowo, I, in No. 30 Bredl. Str.; br. Defonom Ramfe aus Wollftein, I. in Do. 3 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Cforzewefi aus Golancy, f. in Do. 41 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Brzedfi aus Jabifowo, Gr. Guteb. Szumann aus Czefgewo, I. in Do. 11 Buttelffr.; Die frn. Raufl. Kifchel und Mendelfohn aus Krotofchin, I. in No. 5 Sapiehaplat; herr Graf v. Radolinefi aus Borgegidi, fr. Guteb. Lawidi aus lauele, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. Glamofzewell aus Popfowo, fr. Guteb. herrmann aus Pranborowo, Sr. Guteb. v. Befierefi aus Wegierefi, Sr. Pachter Szulczewefi aus Zndowo, Sr. Pachter Borgnelamefi aus Przybyetawice, Sr. Sauslehrer Ri= freweff aus Lubfinn, fr. Pachter Gjulczeweff aus Boguniemo, I. in No. 89 Ballis idei : Br. Dachter v Mitorefi aus Berlin, I. in Do. 110 St. Martin.

1) Bekanntmachung. I. Im hyspothekenbuche ber im ehemaligen Gnesenschen Distrifte jest im Schrodaer Kreise belegenen Guter Braczyn und Krzeslice, von denen jedes ein eigenes Hypotheken, Folium hat, ift, und zwar bei jedem ber beiben Guter Rubrica III. Nro. 1 auf

Obwieszczenie. I. W księdze hy poteczney dobr Wrączyna i Krześlic, dawniey w dystrykcie Gnieźnińskim, teraz w powiecie Szredzkim położonych, z których każde własną maią hypotekę w Rubr. III. No. t a mia nowicie przy każdych dobr tych obu-

Grund ber Unmelbung bes gurffen Un= ton v. Jablonowsfi vom 21. September 1796 und bes Unerfenntniffes bes Gigen= thumere Unton von Bialoblocki bom 26. September 1796 ex decreto bom 5ten Juni 1800, und refp. bom 22. Juli 1797 eine Eviltion, welche ber Unton von Bialoblocki laut ber im Pofenschen Grodgerichte den 26. Juni 1790 errich= teten Epiftione, Berfchreibung bem Rur= ften Unton v. Sablonowsti fur eine von bemfelben ber Marianna verwittweten v. Dobrogoneta gebornen bon Trapegonefa ausgezahlten Epiftional = Summe bon 11,666 Mthir. 16 gGr. (20 fgr.) ober 70,000 Gulben polnisch geleiftet bat, eingetragen,

II. Im Sypothekenbuche bes bereits ad I. erwähnten im ehemaligen Gnefen= fchen Diftrifte, jett im Schrobaer Rreife belegenen Gutes Wraczon ift Rubr. III. Do. 5 auf Grund ber Ungeige bes Gigen= thumers Unton von Bigloblodi jum Protofolle bom 26. September 1796 ex decreto vom 5. Juni 1800 eine Poft von 333 Mthlr. 8 gGr. (ober 10 fgr.) ober 2,000 Gulben polnisch für die verebe= lichte v. Choinefa geborne v. Rrupeda porbin verwittwete von Bistupefa, als eine gu 5 proCent ginsbare Real-Schuld eingetragen.

III. Im Supothekenbuche bes im ehe= maligen Gnefenschen Diffritte jest im Schrobaer Rreife belegenen Gutes 310= tnifi ift Rubr. III. Do. 1 auf Grund

dwóch, na mocy podania Xiażęcia Antoniego Jabłonowskiego z dnia 21. Września 1796 i przyznania właściciela Antoniego Białobłockiego z dnia 26. Września 1796 stósownie do dekretu z dnia 5. Czerwca 1800 i resp. z dnia 22. Lipca 1797 zaintabulowaną iest ewikcya, którą Antoni Biało. błocki Xigżęciu Antoniemu Jabło. nowskiemu, stosownie do zapisu ewik. cyonalnego w Sądzie Grodzkim w Poznaniu na dniu 26. Czerwca 1790 zdziałanego względzie summy ewikcyonalney przez ostatniego Maryan. nie z Trapczyńskich owdowiałey Dobrogovskiév w ilości 11,666 Tal. 16 dgr. (20 sgr.) czyli 10,000 złotych pol. wyliczoney, reczył.

II. W księdze hypoteczney dóbr ad I. wzmiankowanych Wrączyna, dawniey w dystrykcie Gnieźnińskim, teraz w powiecie Szredzkim położonych w Rubr. III. No. 5 na mocy podania właściciela Antoniego Białobłockiego do protokułu z dnia 26go Września 1796 stósownie do dekretu z dnia 5. Czewca 1800 dla zamężney Choińskiey z Krupeckich, dawniey owdowiałey Biskupskiev, kapitał w ilości 333 Tal. 8 dgr. (10 sgr.) czyli 2,000 zlt. pol. iako dług realny prowizyą po pięć od sta opłacaiący, za-

intabulowany iest.

III. W księdze hypoteczney dóbr Złotnik, dawniey w dystrykcie Gnieźnińskim, teraz w powiecie Szredz. kim położonych, w Rubr. III. No. I

ber protofollarischen Anmelbung bes Eisgenthümers Anton von Biadoblocki vom 26. September 1796 ex decreto vom 12. Mai 1800, für die Sophia vereheslichte v. Badowska geborne v. Kawiecka eine zu 5 proCent zinsbare Real=Schuld von 229 Kthlr. 4 gGr. (5 fgr.) oder 1375 Gulden polnisch eingetragen.

Die jetigen Eigenthumer biefer Guter Mrgegin, Arzeslice und Itotnifi, bie Sefdwifter von Biatoblocki behaupten, baß alle biefe Poften bereits bezahlt find, fie haben jedoch lofchungefahige Quittungen nicht beibringen fonnen.

Anf Antrag berfelben merben baber Die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Intereffenten, namlich ber gurft Unton v. Sabtonowefi, Die verebelichte v. Choin= sta geborne v. Krupecta, vorhin verwitt= wete v. Bistupsta und die Sophia ver= ehelichte v. Badowska geborne v. Kawie= da, berem Erben, Coffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, bier= durch vorgelaben, in bem am 8. Do= vember 1838 Bormittage 10 Uhr in unferem Inftruftione : Bimmer vor bem Dber-Landes-Gerichts Refer. von Colomb angefetten Termine gu erfcheinen, und ihre Rechte auf Die vorftebend benannten Poften geltend zu machen, widrigenfalls fie mit benfelben pratludirt, und bie Poften felbit auf den Antrag ber Gigenthus mer gelbicht werden werben.

Pofen, ben 9. Juni 1838. Konigl. Ober = Landed Gericht; I. Abtheilung.

na mocy podania protokularnego właściciela Antoniego Białobłockiego z
dnia 26. Września 1796 stósownie do
dekretu z dnia 12. Maja 1800 dla
Zofii z Kawieckich zamężney Badowskiey dług realny w ilości 229 Tal. 4
dgr. (5 sgr.) czyli 1375 złt. pol. prowizyą po pięć od sta opłacaiący, zahypotekowany iest.

Właściciele teraźnieysi dóbr tych Wrączyna, Krześlic i Złotnik, to iest rodzeństwo Białobłoccy twierdzą, iż wszystkie summy te iuż spłaconemi zostały, nie są iednakowoż w stanie kwitów do wymazania zdolnych zło-

żyć.

Zapozywaią się przeto ninieyszem na wniosek tychże interessenci z pobytu nieznaiomi, to iest: Xiażę Antoni Jahlonowski, zamężna Choińska z Krupickich dawniey owdowiała Bis. kupska i Zofia z Kawieckich Badowska, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże lub też ci, którzy iakokolwiek w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 8. Listopada 1838 zrana o godzinie Totéy w izbie instrukcyinéy naszéy przed Ur. Colomb Referendaryuszem wyznaczonym stawili, i prawa swe do kapitałów po przednio wzmiankowanych udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wymazanie kapitałów tych na wniosek właścicieli nastąpić ma:

Poznań, dnia 9. Czerwca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

2) Bekannemachung. 3m Sopo= thefenbuche bes im Abelnauer Rreife be= legenen Gutes Czefanowo find Rubr. III. sub No. 5, auf Grund bes über ben Nachlaß des Michael v. Biernacht errich= teten Dotariate-Erbrezeffes vom 3. Oftos ber 1810, und bes uber die hinterblie= benen Kinder ber Karoline Cecilie bon Biernacha verchelichte von Bojafomsta, gerichtlich aufgenommenen Familienrathes Befchluffes vom 8. April 1812 gufolge ber unterm 21. Mai 1819 prafentirten Unmelbung, und mit Ginwilligung bes Befigere des Gutes, im Protofolle vom 3. Oftober 1819 ex decreto bom 24. Februar 1823 16,666 Rthlr. 16 gGr. ober 100,000 poln. Gulben ju 5 pet. ginebar, fur die Rarolina Unna Untonina und ben Ignat Carl Rafael, Gefdwifter v. Wojafowefi eingetragen, von benen nach erfolgter Sofchung ber, ber Rarolina Anna Antonina v. Wojakowska zufteben= ben Salfte, Die bem Ignat Carl Rafael von Mojafowefi gebuhrenbe Salfte mit 8333 Nithlr. 8 gor. noch validirt.

Das über diese Forberung ausgeferetigte Dokument ift angeblich verloren gegangen, und es werben hierdurch alle biejenigen, welche als Eigenthümer, Eeffionarien, Pfand = ober sonstige Briefs= Inhaber an die gedachte Post und das darüber ausgestellte Instrument Ansprüche zu machen haben, ausgesordert, ihre Ansprüche spätestens in dem am 27. Ausgust 1838. Bormittags 10 Uhr vordem Referendarius Berndt anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Czekanowa w powiecie Odolanowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 5 zostały na mocy działów notarycznych nad pozostałością Michała Biernackiego na dniu 3. Października r. 1810 zawartych i uchwały rady familiynéy nad pozostałemi dziećmi Karoliny Cecilii z Biernackich zamęźney Wojakowskiey, sądownie sporządzoney z dnia 8. Kwietnia roku 1812 stósownie do podania na dniu 21. Maja r. 1819 zapresentowanego i za zezwoleniem dziedzica dobr w protokule z dnia 3. Października roku 1819 według dekretu z dnia 24. Lutego roku 1823 dla Karoliny Anny Autoniny i Ignaca Karóla Rafala, rodzeństwa Wojakowskich 16,666 Tal. 16 dgr. czyli 100,000 złotych polskich. po pięć od sta prowizyi opłacaiące, zaintabulowane, z któréy to summy, po nastąpioném wymazaniu półowy Karolinie Annie Antoninie Wojakowskiey przypadaiącey, ieszcze połowa Ignacowi Karólowi Rafałowi Wojakowskiemu należąca się w ilości 8333 Tal. 8 dgr. platna iest. Dokument na pretensyą tę wygotowaney podobnie zaginionym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub inni posiedziciele do summy wzmiankowanéy i dokumentu na takową wygotowanego pretensye mieć sadzą, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 27. Sierpnia 1838

mit benselben praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Ronigl. Ober-Candesgericht. I. Abtheilung.

3) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß der am 4ten September 1831 bier verstorbenen Wittive Cordula Rzyms ska ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 10. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Obersuppellations Serichts Assessins

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 15. Mar; 1838.

Ronigl, Preuß, Land = unb Stadtgericht.

4) Der Konigl. Lieutenant Ernft Auguft v. Wilamowicz und das Fraulein Sophie Ottalie v. Wrochem haben mittelft Chevertrages vom 25. November 1837 die Gemeinschaft der Guter und zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i względzie tym wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król, Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłey tu w Poznaniu pod dniem 4. Września 1831 wdowy Kor. duli Rzymskiey, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1 ogo Lipca r. b. o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Küttner Assessorem Sądu Naywyższego Appellacyinego.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 15. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Ernst August Willamowicz Królewski Porucznik i Ur. Zofia Ottalia Wrochem Panna, kontraktem przedślubnym z dnia bes Erwerbes ansgeschlossen, welches hierburch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 20. Juni 1838. Ronigl. Preußisches Lande und Stadtgericht.

5) Der Brauereipächter Jacob Lewinsti und bessen Braut Rosalie Lebenheim hieselbst, haben mittelst Sebevertrages vom 8. Juni 1838 die Gemeinschaft der Guster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Bromberg, am 10. Juni 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Birnbaum.

Das in der Stadt Zirke sub Nro. 128. belegene einstödige Wohnhaus mit zwei Grabegarten und einem Wiesenstücke, ab, geschätzt auf 429 Rthlr. 25 fgr., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. Detober 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter=mine gu melben.

Birnbaum, ben 14. Mai 1838.

25. Listopada 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że dzierzawca browaru Jakob Lewiński i oblubienica iego Rozalia Lebenheim tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Czerwca 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 10. Czerwca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Międzychodzie.

W mieście Sierakowie pod No. 128 położone domostwo o iedném piętrze, z dwiema ogrodami i łąką, oszacowane na 429 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Października 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem przekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychod, dn. 14. Maja 1838,

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu

Das in Zabnoer Hauland, Schrimmer Kreises, sub No. 2 belegene, bem Gottslob Beper gehörige Mühlen = Grundstück, abgeschätzt auf 633 Athle. 10 Sgr., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 6. September 1838, Vormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhasiert werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubiger Johann Suhn, wird hierzu

difentlich vorgelaben.

Schrimm, ben 4. Mai 1838.

Konigliches Land= und Stadt: Gericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wollstein,

Die in Altkloster No. 3. gelegene, ben Müller Carl und Salomea Munskischen Eheleuten gehörige Wassermühle, nebst bazu gehörigem Acer- und Wiesenlande, abgeschätzt auf 9387 Athlr. 24 fgr. 7 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6 ten Nosvember 1838. Vormittags 10 Uhr au ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Wiatrak w Zabińskich holendrach powiatu Szremskiego pod No. 2 położony, wraz z przynależącemi gruntami oszacowany na 633 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Września 1838 przed południem o godzinie 1 ttéy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Jan Huhn zapozywa się ninieyszém

publicznie.

Szrem, dnia 4. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość w Kaszczorze pod No. 3. położona, Karolowi i Salomei małżonkom Munskim należąca, składająca się z wodnego młyna, jakotéż do tego należącej roli i łąk, oszacowana na 9387 Tal. 24 sgr. 7 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6 go Listopada 1838. przedpołudniem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. 9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Pleschen.

Das hierfelbst sub Do. 203 belegene, ben Narcif und Julianna Ptafannstifchen Cheleuten geborige Grundftuct, abge= ichatt auf 550 Mthlr., zufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zare, foll kazem hypotecznym i warunkami w am 5. September 1838, Nach= Registraturze, ma być dnia 5 Wrzemittage 4 Uhr an ordentlicher Gerichte= ftelle fubhaffirt werden.

Pleschen, ben 16. Upril 1838.

Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Um 2. Mai c. ift ein Leichnam von ungefahr 5 guß 3 3oll Lange, und mit einem leinenen hembe, einer weißen Unterjade von Parchem, grun tuchenen Militairbein= fleidern und einem Paar Salbstiefeln bes fleidet, in der Warthe und zwar nicht weit bon dem Dorfe Golec gefunden worben. Das Alter bes Leichnams, war nicht zu erkennen, ba berfelbe bereits in Kaulnig übergegangen war.

Wir fordern alle Diejenigen, welche die Perfon des Berftorbenen gefannt ha= ben, hiermit auf, und davon Unzeige gu

machen.

Schroba, ben 19. Mai 1838. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Pleszewie.

Grunt tu w mieyscu pod No. 203 polożony, do Narcysa i Julianny małżonków Ptaszyńskich należący, oszacowany na 550 Tal. wedle faxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wyśnia 1838 po południu o godzinie 4téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 16. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Carrient, and a marrial Obwieszczenie. Na dniu 2. Maja r. b. znaleziony został w rzece Warcie nie daleko ode wsi Solca trup, około 5 stóp 3 cale długi, w lniana koszulę, biały barchanowy kaftanik, szare sukienne spodnie woyskowe i pułbucia ubrany, z przyczyny, że trup ten iuż nagniły był, wiek iego poznać się niedał.

Wszystkich, którzy osobe zmarłego znali, ninieyszém wzywamy, aby nam o tém donieśli.

Szroda, dnia 19. Maja 1838.

Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 151. Montag, ben 25. Juni 1838.

11) Bekanntmachung. Im Supo= thefenbuche Des im Wreschener Rreise bes legenen Guts Bieganowo, find auf den Untrag bes fruheren Eigenthumers in ben Protofollen vom 5. April 1796 und 19. April 1797 gufolge Berfugung bom 30. Oftober 1800 Rubr. III, sub No. 3. 666 Rtlr. 16 gGr. ober 4000 poln. Gulben gu 5 pet, ginebar fur bie Abal= bert bon Czarnedischen Erben eingetra= gen. Diefe Poft, welche nach ber Bes hauptung bes gegenwartigen Gigenthus mers bes verpfandeten Guts getilgt fenn foll, wird auf feinen Antrag bierburch aufgeboten, und die Abalbert von Czarnedifchen Erben, beren Erben, Geffios narien; ober alle biejenigen, welche an beren Stelle getreten finb, aufgeforbert, ihre etwanigen Unspruche fpateftens in bem am 24ften Muguft 1838. Bor= mittage 10 Uhr por bem Referenbarius Berndt anfichenden Termine anzuzeigen, wibrigenfalls fie mit benfelben praffubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufs erlegt werben wirb.

Pofen, ben 21. Mars 1838.

Abnigl. Ober=Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Bieganowa w powiecie Wrzesińskim położonych, dla sukcessorów Woyciecha Czarneckiego na wniosek właściciela dawnieyszego w protokułach z dnia 5. Kwietnia roku 1796 i 19. Kwietnia roku 1797 stosownie do dekretu z dnia 30. Października roku 1800 w Rubr. III. pod No. 3. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złt. pol. po 5 od sta czynszu opłacaiące, zaintabulowane zostały.

Summa ta, która podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr zastawionych iuż ma być zpłaconą, na wniosek togoż ninieyszém się wywołuie i zapozywaią się sukcessorowie Woyciecha Czarneckiego, następcy i cessyonaryusze tychże, iako téż wszyscy ci, którzy w mieysce wstąpili, aby pretensye swych iakiekolwiek, naypóźniey w terminie na dzień 24. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król, Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału. 12) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt-Gericht zu Kempen, ben 24. April 1838.

Das zur Konkursmasse bes Raufmanns Leiser Apt gehörige, hierselbst am Markte No. 14. belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause und Stallgebande, abgeschätzt auf 3007 Atlr., zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll im fortgesetzten Bietungstermine am 4. September 1838, Vormittags 10 Uhr au ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekaunten Real » Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praclusion spatestens in diesem Terzmine zu melben.

13) Boiktal-Citation. Die Ante-Kaution des von hier nach Wollstein vers festen Deposital-Rendanten Gebhard in Hohe von 600 Athle, foll demselben freigegeben werden.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche an dieselbe aus irgend einem rechtslichen Grunde Ansprüche zu haben versmeinen, zur Anmeldung und Veristeirung ihrer Forderungen zu dem auf den 13. Juli c. Vormittags 11 Uhr. im hiesigen Gerichts-Locale vor dem Deputirten Hrn. Lands und Stadt-Gerichts-Nath v. Ziegler angesetzten Termine, mit der Warsnung porgeladen, daß derjenige, der sich in diesem Termine nicht meldet, mit allen seinen Ansprüchen an die gedachte

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kempnie,
dnia 24. Kwietnia 1838.

Do massy konkursowéy kupca Leiser Apt należący, tu na rynku pod No. 14. położony grunt, z domu mieszkalnego i staien składaiący się, oszacowany na 3007 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 4. Września 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Kaucya, tu ztąd do Wolszyna translokowanego Rendanta Depozytalnego Gebhard w ilości 600 tal. ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć mniemaią, do podania i udowodnienia takowych na termin dnia 13. Lipcar. b. o godzinie 11. w lokalu sądowym tuteyszym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego z tem zagrożeniem, iż ten, który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kau-

Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas ubrige Bermogen bes zc. Gebhard verwiesen werben wird.

Roften, ben 27. Mary 1838. Stadtgericht.

14) Mothwendiger Verkauf. Rand = und Stadt=Gericht gu Rogasen.

Die sub No. 35. ju Mur. Godlin und sub Do. 6 ju Dita belegenen Grunds finde des Raufmanns Friedrich Roch sen., erfteres auf 1900 Rthir., letzteres auf 800 Riblr. abgeschäft, jufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenben Tare, foll am 30. Auguft 1838, Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle refub= haftirt werben.

Rogafen, den 26. April 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

15) Benachrichtigung. Das Posener Metropolitan = Rapitel bringt mit Bezug auf die in frubern Jahren erlaffenen Be= fanntmachungen hierdurch zur Kenntniß, baß auch in diefem Jahre bie, fowohl ihm, als auch ber Geifilichfeit ber Dome Rirche guftehenden Binfen burch ihren Profurator vom 25. d. Mts. bis jum 3. Juli c. in ber Wohnung No. 29 taglich von 10 Uhr frub in Empfang genommen werden follen.

Posen, ben 20. Juni 1838.

cyi za utracaiącego uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiatku etc. Gebharda oddalony będzie.

Kościan, dnia 27. Marca 1838.

Ronigl. Preug. Land und Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

> Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomości pod No. 35 w Murowanéy Goślinie i pod No. 6 w Pile polożone, należące do kupca Fryderyka Koch sen., pierwsza na 1900 Tal.; ostatnia na 800 Tal. oszacowana wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Sierpnia 1838 przed po. łudniem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedanemi.

Rogozno, dn. 26. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Uwiadomienie. Kapituła Metropolitalna Poznańska z odwołaniem się do obwieszczeń w latach poprzednich wydanych, oświadcza ninieyszém, iż równie w roku bieżącym należące się iey iako i Duchowieństwu Kościoła Metropolitalnego prowizye, przez Prokuratora swego od dnia 25. b. m. až do dnia 3. Lipca r. b. w mieszkaniu pod No. 29 codziennie od godziny 10téy rano odbierać będzie.

Poznań, dnia 20. Czerwca 1838.

16) Bei meiner Ubreise zur Revue bei Glogau empfehle ich mich meinen Freunben und Bekannten hiermit ergebenft. Lattowsti, Posen, ben 24. Juni 1838. Lieut. ber 5ten Urt. = Brgb.

17) Ein junger, in allen Zweigen ber Landwirthschaft erfahrener, auch ber polnischen Sprache machtiger Deconom sucht eine Interimöstelle von jest bis Weihnachten b. J. in einer großen, gut organisirten Wirthschaft, ift auch erbotig, dieselbe ohne Gehalt anzunehmen.

hierauf Reflectirende wollen ihre Ubreffe unter M. W. in ber Zeitungs=

Expedition abgeben.

18) Das Domainen-Amt Herrnstadt zeigt mit Bezug auf bereits frühere Insertion wegen Bodverkauf hierdurch an, daß 32 feine Sprungbode aus den hiefigen Schäfereien gegenwärtig in Posen, und zwar im Gasthofe zum Tyroler daselbst, aufgestellt und dem Klassisistator herrn Eckstein zum Berkauf übergeben worden sind.

Empfehlung. Da ich nach Johanni in meinen Wohnort Rawitsch zuruckfehre, so ersuche ich biejenigen herren Schafzuchtler, welche in Schlessen Schafe anzukaufen beabsichtigen, sich dieserhalb gefälligft an mich wenden zu wollen.

21. S. Edftein, Boll = u. Schaf-Rlaffifitator zu Rawitich, Martt No. 36.

- 19) E. Sanzert, Konditor, Pfefferküchler und Chocoladen-Fabrikant aus Berlin, bezieht zum erstenmal den hiesigen Johanni-Markt mit der Bitte um zahlreichen Zuspruch. Die Auswahl ist groß, die Preise sind billig, doch fest und die Bedienung reell. Der Stand ist Maglifrats-Bade Nro. 12 a. unter meiner Firma.
- 20) Aecht baierisch Bier ift fortwährend zu haben in ber Weinhandlung von Mener Wolff Fatt, Jesuitenstraße Nro. 11.
- 21) Wilhelmöstraße ift eine Giebelftube nebst Rammer von Johanni ab zu ver= miethen beim Conditor J. P. Beelt & Comp.
- 22) Heute, Sonnabend den 23. d. M. zum Abenbessen grune Aale und Brattars toffeln, wozu ergebenst einlabet Pillardi. Posen, ben 22, Juni 1838.